## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 30. Sonnabend, den 3. Jebruar 1838.

Ungekommene Fremden vom 1. Februar.

herr Gutspachter Szamot aus Polen, I. in Do. 1 Damm; Br. Guteb. v. Pjarefi aus huta, or. Guteb. Genouvier aus Poblefie, Br. Guteb. Schulg aus Rornaty, fr. Guteb. v. Suchodolefi aus Rymachowo, fr. Guteb. v. Mofgegon= Bfi aus Stempuchowo, Frau Guteb. b. Rofgutefa aus Magnufzewice, I. in Do. 38 Gerberfir.; Gr. Pachter Buc aus Rafowto, 1. in Do. 30 Breslauerfir.; gr. Pachter v. Cjapeti aus Chocica, Br. Defonom Bufowefi aus Gosciecun, 1. in Ro. 89 Ballifdei; Br. Dberamtm. Buffe aus Liffowfi, Br. Gnteb. v. Pfarefi aus Rugnis cabobrosta, 1. in Do. 3 Bill. Str.; Br. Guteb. Rofenfeld aus Difgewo, Sperr Rondukteur hummel und Sr. Diftrifte-Commiff. Blodau aus Schmiegel, Dr. Defonom Blodau aus Diriche, I, in Do. 21 Wilh. Str.; Sr. Kaufm. Franke aus Diefchen, Sr. Raufm. Tauber aus Rybnick, Sr. Guteb. v. Gofolnicki aus Turoftowo, or, Guteb. v. Urbanowefi aus Durrhund, Gr. Guteb. v. Gfargunefi aus Gorgewo, I, in Mo. 15 Breitefir.; Sr. Dachter v. Tomafgewell aus Biergeboein, Berr Partif. v. Pobgoreffi und Sr. Ronditor Ranfer aus Camter, Sr. Dberamtm. Run= gel aus Trzcielino, Sr. Bod, ehemaliger Bont, aus Dbornif, 1. in Do. 47 St. Abalbert; Gr. Guteb. v. Dobryveti aus Chocicza, fr. Guteb. v. Bronifometi aus Offromo, br. Guteb. v. Roznoweff aus Manieczfi, br. Guteb. v. Befierefi aus Begierefie, 1 in Do. 41 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Bafowefi aus Bronistam, Frau Guteb. v. Plonegoneta aus Lenartowice, Sr. v. Swidereti, Rapitain im 19. Landwehr=Regt., aus Rrotofdin, Sr. Pachter Brodi aus Pudewit, I. in Ro. 11 Buttelftrage.

1) Poikralvorladung. Ueber das Bermsgen des hiefigen Raufmanns Carl August Schlarbann, wozu ein in Bromsberg sub No. 293 belegenes Grundstück gehört, ist durch die Verfügung vom 16. August c. der Konkurs = Prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Konfurd-Maffe, steht am 6. Mårz 1838 Vormittage um 10 Uhr vor dem Referendarins Erler im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Anspruchen an bie Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Den auswärtigen Gläubigern werden bie hiefigen Juftiz-Commissarien Jakoby, Hover und Brachvogel als Sachwalter in Vorschlag gebracht.

Posen, den 2. November 1837.

Roniglich Preuß. Dberlandes= Bericht; I. Abtheilung.

2) Nothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Wielfie, im Kreise Posen, gerichtlich abgeschätzt auf 16,982 Athlr. 6 fgr. 2 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 1 sten Mai 1838. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem kupca tuteyszego Karóla Augusta Schlarbauma, do którego nieruchomość w Bydgoszczy pod No. 293 położona, należy, został rozporządzeniem z dnia 16. Sierpnia r. b. process konkursowy stworzony.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy, wyznaczony iest na dzień 6. Marca 1838, o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Erler Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Wierzycielom nieprzytomnym przedstawia się iako obrońców Jakoby, Hoyer i Brachvogel, Kommissarzy sprawiedliwości tuteyszych.

Poznań, dnia 2. Listop. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydz, I.

Dohra szlacheckie Wielkie w powiecie Poznańskim, oszacowane na 16,982 Tal. 6 sgr. 2 fen. wedle taxy sądowéy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 1. Maja 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane. Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Much werden folgende, bem Aufent= halfe nach unbefannte Glaubiger:

1) Ludowica, verwittwete v. Kierefa, geb. v. Zafrzewefa,

2) Stanislaus v. Jaffenefi, ale Ccf- fionar bes Michael v. 3byfowefi,

3) Augustin v. Gorzensti, ferner die vier Bruder Macarins, Thimosthens, Nicephorus und Felix von Gorzensti und der minorenne Sohn des verstorbenen Leo von Gorzensti,

4) bie Geschwister Ludwig und Gabriel v. Storzewsti, Conftantia verehes licht gewesene v. Zafrzewsta, geb. v. Storzewsta, und Caroline versehelicht gewesene v. Miezychowsta, geb. v. Storzewsta, modo beren Erben.

5) ter Sofrath Rugner gu Franftadt,

6) Gabriel Benedict v. Kiersfi, zu= gleich als Mithefiger, und

7) der Mitbesitzer Casimir v. Kierefi, beziehungsweise die Erben oder Nachfolger ber vorgenannten Personen, zum Termine hiermit bffentlich vorgeladen.

Pofen, den 29. August 1837.

3) Proclama. Auf den Antrag des Justiz- Kommisfarius Mallow in Posen als Eurators der Graf Anton von Grusdinskischen erbschaftlichen Liquidations;

Wszyscy pretendenci realni nieznaiomi zapozywaią się, aby się naypóźniey w terminie tym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Zapozywaią się także wierzycieli z pobytu nieznajomi następująci:

- 1) Ludwika z Zakrzewskich owdowiała Kierska,
- 2) Stanisław Jasieński iako cessyonaryusz Michała Zbykowskiego,
- Augustyn Gorzeński, daley Makary, Tymoteusz, Niceforyusz i Felix bracia 4ro Gorzeńscy i syn małoletny zmarłego Leona Gorzeńskiego,
- 4) rodzeństwo Ludwig i Gabryel Skorzewscy, Konstancya z Skorzewskich zamężna była Zakrzewska i Karolina z Skorzewskich zamężna była Nieżychowska, nateraz sukcessorów iéy,
- 5) Radzca nadworny Kutzner w Wschowie,
- 6) Gabryel Benedikt Kierski zarazem iako współwłaściciel i
- 7) współwłaściciel Kazmierz Kierski, przytożznie sukcessorów czyli następców osób poprzednio wymienionych, na termin ten ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 29. Sierpnia 1837.

Proclama. Na wniosek Ur. Mallow Kommissarza Sprawiedliwości w Poznaniu, iako kuratora massy spadkowo-likwidacyjney Hrabi Antoniego Masse, werden alle diejenigen, welche an nachbenaunten, in dem Hypothekenbuche der im Wirsister Kreise, Bromberger Regierungs = Departements belegenen Herrsschaft Witoslaw eingetragenen und nach der Behauptung des Justiz-Kommissarius Mallow bereits bezahlten beiden Posten, nämlich:

- 1) der Rubrica III. No. 21. des gedachten Hypothekenbuchs auf Grund
  der gerichtlichen Obligation des Bor,
  besitzers Laubraths Franz v. Krzychi vom 14. Juni 1798 fur die
  Polizei = Burgermeister Burgwedellschen Chelcute ex decreto vom 23.
  Juni 1798 eingetragenen Darlehns,
  Summa von 3000 Athler. nebst 6
  Prozent Zinsen,
- 2) ber auf Grund ber gerichtlichen, jedoch mit dem Hypothekenschein vom 30sten Juni 1798 und einer Quittung verloren gegangenen Obstligation desselben Borbesitzers vom 16. Juni 1798 für Aron Schen in Lobsens Rubr. III. No. 22. desselben Hypothekenbuchs ex decreto vom 30. Juni 1798 eingestragenen Darlehns, Summa von 2400 Rtlr. nebst 6 Prozent Jinsen,

Unfpruche zu haben vermeinen, insbe-

a) Die Polizei = Burgermeifter Burgme= bellichen Cheleute,

b) beren angebliche Erben, die Wittme

Grudzińskiego, zapozywaią się' ninieyszém wszyscy, którzy do następnie nazwanych w księdze hypoteczney dóbr Witosławia w powiecie Wyrzyskim w Departamencie Bydgoskim położonych, zapisanych i wedle twierdzenia Ur. Mallow Kommissarza Sprawiedliwości iuż zapłaconych dwóch summ, to iest:

1) summy pod Rubr. III. No. 21. rzeczonéy księgi hypotecznéy w skutek obligacyi sądowéy byłego dziedzica Ur. Krzyckiego Konsyliarza Ziemiańskiego z dnia 14. Czerwca 1798 roku dla małżonków Burgwedell burmistrzów z dekretu z dnia 23go Czerwca 1798 r. zaintabulowanéy poży czonéy summy 3000 Tal. wraz z procentem po 6 od sta;

2) summy pożyczoney na mocy sądowey lecz wraz z wykazem hypotecznym z dnia 30. Czerwca 1798 ikwitem zaginioney obligacyi tegoż byłego dziedzica z dnia 16. Czerwca 1798 dla Arona Schey w Łobżenicy pod Rubr. III. No. 23. teyże księgi hypoteczney z dekretu z dnia 30. Czerwca 1798 zaingrossowaney per 2400 Talarów, wraz z procentem po 6 od sta

pretensye mieć sądzą, a w szczególności:

- a) Ur. małżonkowie Burgwedell,
- b) tychże podobno sukcessorowie wdowa Schiesme i zamężna

Ediceme und die verebelichte Rafch. ler in Labifdin und ipater in Polen, c) ber Schutinde Uron Schen in Lob-

fo wie deren Erben, Geffionarien, Pfand= ober fonffige Briefdinhaber, ober bie fonft in ibre Rechte getreten find, biermit oufgefordert, in bem bagu anberaumten Termine ben 10ten Februar f. 3. Bormittage um 11 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Dber Landesgerichte-Uffeffor Korner in unferem Inftruftione = Zimmer perfonlich ober burch einen gesetlich gu= laffigen Bevollmachtigten, wozu bie bier rezipirten Juftig = Rommiffarien Serren Golb, Bogel und Schult I. und II. in Borfcblag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Unfpruche anzumelben und bie bar= über fprechenden Urfunden und Befchei= nigungen ober fonftige Beweismittel bei= gubringen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unipruchen an Die Graf Unton b. Grudzinskische erbschaftliche Liquida= tions = Maffe und die beiden Sypothefen= Forderungen von 3000 Riblr. und refp. 2400 Rthir. nebft Binfen werden prafiubirt, ihnen beshalb ein ewiges Still. schweigen auferlegt, bie erwähnten poften im Sppothefenbuche gelbicht und bie Obligationen bom 14. Juni 1798 und vom 16. Juni 1798, so wie die dazu gehörigen Sypothefen = Scheine, merben amortifirt werden.

Bromberg, ben 5. Dfober 1837. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

Raeschler w Łabiszynie, późpiey w Polsce zamieszkali.

c) żyd Aron Schey w Łobżenicy,

lub tychże sukcessorowie, cessyonaryusze prawa zastawu lub inne maiacy, albo którzy w tychże prawa wstapili, ažeby się w terminie na dzień 10. Lutego 1838 zrana o godzinie 11tey przed Deputowanym W. Koerner Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyinéy osobiście lub przez prawem dozwolonych Pełnomocników, na których im sie tu urząd swóy sprawuiacych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Goltz, Vogel, Schulc I. i II., przedstawiaia, stawili, pretensye swe podali, i na udowodnienie tychże dokumenta, zaświadczenia lub inne dowody złożyli, w razie przeciwnym bowiem z swemi pretensyami do massy spadkowo-likwidacinéy Hrabi Antoniego Grudzińskiego i do summ hypotecznych 3000 Tal. i resp. 2400 Tal. wraz z procentami prekludowani i im względem takowych wieczne milczenie nakazane będzie, rzeczone summy zaś w księdze hypoteczney wymazane i obligacye z dnia 14go Czerwca 1798 r. i z dnia 16. Czerwca 1798 r. wraz z należącemi do takowych wykazami hypotecznemi amortyzowane zostaną.

Bydgoszcz, dnia 5. Paźdz. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

4) Die Julianna Schut, verehelichte Polizci = Commissarius Virgin hierselbst, hat bei erreichter Großjährigkeit erklärt, daß tie während ihrer Minderjährigkeit ausgesetzt gewesene Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes auch fernerhin ausgeschlossen bleiben soll, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, den 13. Januar 1838. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

5) Vothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Die jum Erdmann Robert Beperichen Nachlaffe gehörigen Grundftude, ale:

- a) das zu Unrubstadt sub No. 19 gelegene Wotnhaus und Zubehör, tagirt auf 200 Athle. nebst Braugerechtigkeit, tagirt auf 60 Athle.,
- b) das dascibst sub No. 198 gelegene Wohnhaus nebst Zubehör, taxirt auf 50 Athlr.,

gufolge ber nebst Hypothekenscheinen in ber Registratur einzuschenden Tare, sollen am 4. Upril 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Julianna Schütz zamężna za tuteyszym Kommissarzem policyinym Virgin, doszedłszy pełnoletności oświadczyła, że zawieszona w czasie iéy małoletności, wspólność maiątku i dorobku i nadal wyłączoną być ma.

Poznań, dnia 13. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Nieruchomości należące do pozostalości Erdmana Roberta Beyera, a mianowicie:

- a) dom mieszkalny w Kargowie pod No. 19 położony, z należytościami oszacowany na 200 Tal. wraz z prawem robienia piwa, oszacowaném na 60 Tal.,
- b) dom mieszkalny, tamże pod No. 198 położony, oszacowany wraz z należytościami na 50 Tal.,

wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 4. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym. 6) Der Kaufmann herr Etuard henmann Seelig zu Unruhstadt und dessen Braut Ernestine Basch von bier, haben mittelst Chevertrages vom 21. November 1837 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollstein, den 10. Januar 1838. Königliches Land = und Stadt, Gericht.

7) Poiktalvorladung. Ueber den Nachlaß der Joseph und Helena Lachockisschen Sheleute ist unterm 17. Marz c. der erbschaftliche Liquidations-Prozeß ersöffnet worden. Der Termin zur Anmelsdung aller Ansprüche sieht am 12 ten Februar 1838 Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtgerichts-Affessor v. Nassinski im Partheiens-Zimmer des hießgen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an daszenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Glänbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schrimm, am 10. Oftober 1837. Ronigl. Preuf, Land = und

Stadtgericht.

8) Der Tuchfabrikant Christian Benjasmin Seibel von hier und die Henriette verwittwet gewesene Ulm, geborne Redslich aus Militsch, haben mittelst Ehevers

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Edward Heymann Selig kupiec z Kargowy i tegoż oblubienica Ernestine Basch tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Listopada 1837 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 10 Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew Edyktalny. Nad pozostałością Józefa i Heleny małżonków Łachockich, otworzono pod dniem 17. Marca r. b. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzięń 12go Lutego 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Rasińskim Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 10. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Krystyan Benjamin Seidel sukiennik z Rawicza i Henryetta z Redlichów owdowiała trages d. d. Militich ben 6. Nov. 1837. Die Gemeinschaft der Guter und des Ers werbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, den 13. Januar 1838. Königliches Land: und Stadt= Gericht. poniegdy Ulm z Milicza, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Listopada 1837 w Miliczu zdziałanym, wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Rawicz, dnia 13. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

9) Veffentliche Bekanntmachung. Der Kammergerichts : Affessor Herr Gester hierselbst und dessen Frau Johanna Laura Louise geb. Dechend aus Marienwerder, haben mittelst Chevertrages vom 4. Januar c. in ihrer kunftigen Che die Gemeinschaft der Guter und des Er-

Meferit, den 19. Januar 1838. Konigl. Preuf. Lande und Stabte Gericht,

werbes ausgeschloffen.

Obwieszczenie. Ur. Gessler, Assessor Sądu Kameralnego ztąd, i małżonka iego Joanna Laura Luiza z Dechendów z Kwidzyna, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 4. Stycznia r. b. w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 19. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schwerin.

Das hierselbst sub No. 500 im sogenannten Fichtenwerder helegene Wiesengrundstück bes vormaligen Stadtwachtsmeister Christian Frohlich, abgeschäft auf 40 Athle. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 9. Upril 1838 Nachmittags 4 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt wersben.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Skwierznie.

Łąka tu pod No. 500 w tak nazwanym Ostrówku sosnowym położona, byłego wachmistrza mieyskiego Chrystyana Froehlich, osacowana na 40 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9 K wietnia 1838 po południa o godzinie 4tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

11) Reisegelenheit nach Glogau und Breslau, welche alle Donnerstage im Hotel de Eichkranz steht. Auch bin ich gern bereit, alle Auftrage zu übernehmen, die nicht gesetzwidrig sind. Rarl haase aus Groß=Glogau.